Dziennik urzędowy

7. Jänner 1864.

7. Stycznia 1864.

## (21)Kundmadung.

Nrc. 21-2995. Laut hohen Landes-General-Rommando-Verordnung Abth. 3 Mr. 10534 Lemberg ben 19. November 1863 werden im f. f. Fuhrmefens - Material - Depot ju Drohobycz ben 3., 4., und 5. Februar 1864 um 9 Uhr Bormittage und die nächstfolgenden Tage nachstehenbe Bagen, Raber, Geschirrtheile und Requisiten im öffentlis chen Lizitazionewege gegen gleich bare Bezahlung verkauft werden,

Stud Ispannige Feldschmieden mit hölzernen Uchsen Sanitatemagen mit eifernen Ctabe-Requifiten-Bagen hölzernen "

4fpannige Dedelwagen mit eifernen Spitale-Dedelmagen mit eisernen Achsen

2 51 2fpannige Bagage-Rarren 10 Armee=Ruftwägen

vorbere Ifpannige Raber ju eifernen Achfen 5 5

Stangen-Gebiffe mit Rinnfetten 38 449 ordinare Gebiffe

73 Borreit = Gattel 140

Stangen= 200 Steigbügel 152

Stangenbledje mit Ginfaffung

vorbere Schweifriemen

302 109 hintere 200

3

Mantel : Riemen

300 Bad-500

Effekten= 89 Bruft = Retten

Miderhalt = Retten 14

258 Halfter=

100 Armee . Rummeter

165 Artillerie=

278 Vordergeschirre

50 Armee = Geschirre

**50** Artillerie=

139 Armee : Geitenblätter 112 Artilleries

96

Ring . Gurtel Schnallen= " 130

432

Rreugriemen

452 Zustrang = Ansage 871

Stößel 58 einfache Leitseile

Bauchgurte der Padpferd-Rüftung 2fpannige Rabichuh

2 Borreit . Retten -1

10 (F18=

1

1

6 einfache lange Sperr-Retten

189 Aklaftrige Borzugsseile

zwilchene Badgelte

Ge merben verfiegelte, gestempelte Offerte entgegengenommen,

trelde nach ber mundlichen Ligitagion eröffnet werben.

Gin Stud Bagagekarren mit eifernen Achsen ift in Lemberg in ber Werner'schen Kaserne bei ber Fuhrwesens : Eskabron jur Besichtigung aufgestellt.

Drohobycz, am 28. Dezember 1863.

(27) Ronfure.

Mro. 3306. Bom Tiamaczer f. f. Bezirksamte als Gerichte bird bekannt gemacht, bag über bas gesammte, wo immer befindliche bewegliche, wie auch über bas in ben Kronlandern, für welche die failerliche Berordnung vom 20. November 1852 3. 251 gilt, gelegene Unbewegliche Vermögen bes Adam Grafen Golejewski aus Hryniowce

ber Konfure biemit eröffnet wird.

Wer an biefe Konkursmaffe eine Forberung stellen will, hat biefelbe mittelft einer Rlage miber ben Konkursmaffe = Bertreter orn. Abvotat Dr. Bardasch, für beffen Stellvertreter fr. Dr. Skwar-Czyński ernannt wird, bei diesem Bezirksamte als Gerichte bis 15. Marg 1864 anzumelben, und in der Klage nicht nur die Richtigkeit ber Forderung, sondern auch das Recht, kraft bessen er in diese oder jene Klasse gesett zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Ber-lauf des erstbestimmten Termines Niemand mehr gehört werden wurde, und Jene, die ihre Forderung bis bahin nicht angemelbet hatten, in Rudficht bes gefammten gur Konkursmaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirk-

lich ein Rompensazionsrecht gebührte, wenn fic ein eigenthumliches Gut aus der Masse zu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes But fichergestellt mare, jo gwar, daß folde Glaubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse schuldig sein follten, die Schuld ungehindert bee Kompensaziones, Gigenthumes ober Afandrechtes, bas ibnen sonft gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werten würden.

Bur Wahl bes befinitiven Vermögens Verwaltere und ber Glaubiger - Ausschüffe wird bie Tagsahung auf den 31. März 1864 um 10 Ubr Bormittage bei biefem t. f. Bezirkeamte ale Gerichte anberaumt.

Tumacz, am 31. Dezember 4863.

## Monkurs.

Nr. 3306. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Tłumaczu wiadomo czyni, iż względem wszelkiego gdziekolwiekbądź znajdujacego się majatku ruchomego, jakoteż względem majatku nieruchomego w krajach koronnych, u których rozporządzenie cesarskie z dnia 20. listopada 1852 Nr. 251 moc prawa ma, do Adama brabiego Golejewskiego należącego, ainiejszem konkurs otworzony został.

Kto do rzeczonej masy rozbiorowej jaka wierzytelność ma. winien takowa pozwem przeciw zastępcy masy panu Drowi. Bardaszowi, którego zastępcą pan Dr. Skwarczyński mianuje się, przy tutejszym c. k. urzędzie powiatowym jako sądzie do doja 15. marca 1864 zameldować i wspomnionym pozwem nietylko prawdziwość wierzytelności ale też i prawo, na którem polegając, w tą lub ową klase umieszczonym być pragnie, dowieść, gdyż w razie przeciwnym po upływie rzeczonego terminu zgłoszenie się nieuwzględniouem zostanie, i ci, którzy się w terminie nie zgłosili, od wszelkiego do masy rozbiorowej należącego majatku bez wyjątku i w tym razie odsadzeni zostaną, gdyby rzeczywiście prawo kompenzacyi przysługiwało, gdyby swą własność z masy zadać mieli, lub gdyby ich wie-rzytelność zahypotekowana była i nadto gdyby ci wierzyciele do masy dłużni byli, do uiszczenia tego długu bez względu na przysługujące im prawo kompenzacyi, prawo własności lub zastawu przytrzymani zostaną.

Do wyboru zawiadowcy majątku i wydziału wierzycieli wyznacza się przy tutejszym c. k. sądzie termin na dzień 31. marca 1864 o 10. godzinie przed południem.

Tłumacz, dnia 31. grudnia 1864.

Mro. 3199. Bom f. f. Begirksamte als Gerichte wird mittelft gegenwärtigen Gbittes befannt gemacht, es babe wiber bie liegende Nachlagmaffe bes Adalbert Dasiewicz aus Neu-Milatyn und feinen bem Namen und Aufenthaltsorte nach unbekannten Erbeintereffenten, bann Kasimir Wieckowski megen Ungiltigkeiteerklarung und Extabulirung der Betreff ber in Nou-Milatyn sub Nr. 29 alt 46 neu, fich befindliden Realität am 1. Rovember 1856 gwifden Adalbert Desiewicz und Kasimir Wieckowski gefchloffenen Raufe- unt Bertaufevertrages und Buerkennung dieser Realität ber Adalbert Bukowskischen Nachlagmaffe der Andreas Bukowski am 21. Oktober 1863 Klage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber zur mündlichen Berhandlung bie Tagfahung auf ben 16. Februar 1864 um 10 Uhr Bormittags bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort ber belangten Erbsintereffenten ber liegenden Adalbert Dasiewicz'schen Rachlagmaffe unbekannt find, fo bat das f. f. Bezirksgericht ju beren Bertretung und auf beren Wefahr und Roften den Milatyner Infapen Dometr Podlesny als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien

vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wirb. Durch bieses Gbift werben bemnach bie Welangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober Die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cachwalter ju mablen und biefem f. f. Begirtigerichte anjuzeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorschriftemaßis gen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus deren Berabfanmung entstehenden Folgen felbst beigumeffen baben werben.

Busk, am 7. Dezember 1863.

# E dykt.

Nr. 3199. Ze strony c. k. urzędu powiatowego jako sądu zawiadamia się ninicjszym edyktem, że przeciw nicolijętej masie spadkowej Wojciecha Dasiewicza z Milatyna nowego i jego spadkobierców z imienia, nazwiska i pobytu niewiadomym, tudzież panu Kazimierzowi Więckowskiemu o nieuważnienie i wyekstabulowanie kontraktu kupna i sprzedaży względem realności w Nowym Milatynie 1. 29 stara, 46 nowa, z dvia 1. listopada 1856 między Wojciechem Dasiewiczem i Kazimierzem Wieckowskim zawartego, tudzież przyznanie tejże realności masie spadkowej ś. p. ks. Wojciecha Bukowskiego Jedrzej Bukowski 21. października 1863 wniósł skargę i prosil o pomoc sadowa, względem czego do ustnej rozprawy dzień 16. lutego 1864 o godz. 10tej zrana wyznaczonym został.

CERTIFIC HESCHOLY

tłdy miejsce pobytu oskarzonych spadkobierców masy Wojciecha Dasiewicza nieobjętej nie jest wiadomem, przeto c. k. urząd jako sad w Busku dla zastapienia ich na ich niebezpieczeństwo i koszt Demetra Podleśnego mieszkańca w Milatynie jako kuratora ustanowił, z którym wniesiona sprawa prawna według przepisanej dla Galicyi procedury sądowej będzie pertraktowana.

Tym edyktem przypomina się przeto tych obżałowanych, ażeby w należytym czasie albo sami przybyli, albo potrzebne dokumenta ustanowionemu zastępcy udzielili, lub innego rzecznika wybrali, i temu sądowi oznajmili, w ogóle przedsięwzieli służące do obrony przepisane środki prawne, gdyż powstale z zaniedbania skutki sami sobie przypisza.

Busk, dnia 7. grudnia 1863.

Edykt. (4)

Nr. 9965. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu wiadomo czyni, iz masa spadkowa ś. p. Józefa Rzeczyckiego czyli jego spadkobiercy przeciw Ignacemu Weglińskiemu, albo na wypadek jego śmierci przeciw tegoż spadkobiercom pozew do l. 9965 de praes. 12. gradnia 1863 o ekstabulacyc z dóbr Siemikowce ciążącej na nich Dom. 81. pag. 280. u. 13. ou. łącznej sumy 19496 zł. 12 gr. z procentami w niniejszym sądzie podali.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego albo pozwanych niewiadome, zatem c. k. sed obwodowy ustanowił tymże na ich niebezpieczeństwo i koszta kuratora w osobie pana adwokata krajowego Dra. Kawalera Zywickiego z zastępstwem p. adwokata krajowego Dra. Schmieda ze zleceniem, aby ich wedle przepisów prawnych zastępował i wyznaczył do ustnej rozprawy dzień sądowy na 15go marca 1864 10tą godzinę przed południem, na którym strony pod zagrożeniem skutków §. 25. u. s. stawić się, oraz przepis §. 23. u. s. zachować maja.

Wzywa się zatem pozwanego lub pozwanych, azeby w oznaczony dzień sądowy albo sami się jawili, albo środki obrony ustawionemu kuratorowi zawczasu udzielili, albo też innego rzecznika sobie obrali, i takowego niniejszemu sądowi obwodowemu oznajmili, inaczej skutki zaniedbania sobie samym przypisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 14. grudnia 1863.

(23)MMN. Ginberufungs-Gdift.

Mro. 8033. Moses Majer Schor auf Budzanów, Czortkower Rreis fes, welcher fich unbefugt außerhalb ber öfterreichischen Staaten aufhalt, und ben bereits ergangenen zwei Ginberufungen bis nun feine Folge leiftete, wird hiemit jum 3ten Male aufgefordert, binnen 1 Jahre von ber erften Ginschaltung dieses Gbittes in bie Landeszeitung qu= rudzukehren und feine unbefugte Abwesenheit ju rechtfertigen, wibris gens gegen benfelben bas Berfahren nach bem a. h. Patente vom 24. Marz 1832 eingeleitet werden wird.

Von der f. f. Rreisbehörde.

Zaleszczyk, am 15. Dezember 1863.

III. Edykt powołujacy.

Nr. 8033. Moses Majer Schor z Budzanowa, obwodu Czortkowskiego, któren nieprawnie za granicą przybywa i dwom wczwaniom do tegoż wystosowanym dotychczas zadość nie uczynił, wzywa się niniejszym po raz trzeci, ażeby w przeciągu roku od pierwszego umieszczenia tegoż wezwania w Gazecie krajowej powrócił i nieprawne swe wydalenie usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie z nim podług najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 postąpi się.

Od c. k. władzy obwodowej.

Zaleszczyki, dnia 15. grudnia 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 9293. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, iż w skutek prosby zarobnika Grzegorza Wiecha na dniu 14. października 1863 do l. 9293 wniesionej, dowód przez świadków celem uznania, iż tegoż małżonka Anna Wiech urodzona Koczargo dnia 11. czerwca 1855 w Leżajsku podczas odpustu pod sama wozowniakla sztorna, na tarcicach, trzymając żyjacą jeszcze córke Marye w ramieniach, z nedzy zmarła; że zatem ten wezeł małzeński rozłączonym jest, dopuszczono i zginionej Annie Wiech kuratora w osobie dr. adw. Madejskiego z zastępstwem dr. Zezulki ustanowiono.

Wzywa się zatem tych wszystkich, którzy o śmierci zony Wiechowej i o okolicznościach tej śmierci towarzyszących, jaką kolwiek wiadomość mają, ażeby w przeciągu pół roku sądowi tutejszemu o takowych donieśli.

Przemyśl, dnia 18. listopada 1863.

Ronfurs. (26)

Mro. 858. Bur Besethung ber Dolinaer Masserröhrenmeifterestelle mit einer jährlichen Bestallung von 157 fl. 50 fr. oft. 28. nebst Naturalquartier, und in Ermanglung besfelben einem Relutum von 52 fl. 50 fr. oft. D., wird hiemit ber Ronfure bis Ende Februar 1864 ausgeschrieben.

Bewerber um biefen Poften haben unter Nachweisung ihrer Befähigung hiezu, und allenfalls, wenn fie dem f. f. Militardienfte Be-

nüge geleiste baben, sich mit ben nöthigen glaubmurbigen Dokumen-ten, namentlich, bezuglich ihrer Moralität und bes ärztlichen Zeugniges über ben Gefundheitegustand, in ber jum Konturse bestimmten Zeitfrist hieramte auszuweisen, mobei bemerkt wird, daß Jene ben Vorzug erhalten, welche sich über technische Kenninisse legitimiren

Hall dalm's

Bom Stadtgemeindeamte.

Dolina, am 20, Dezember 1863.

Ronfurs.

2271 - B. A. C. Bei bem f. f. Begirfeamte in Rozwadow Rzeszower Kreises, eventuell bei einem andern gemischten Bezirksamte ist eine Bezirksvorsteherestelle mit dem Jahresgehalte von 1050 fl. öst. 28. proviforisch zu besegen.

Bewerber um biefe Stelle haben ihre gehörig instruirten Besuche unter Anschluß ber Qualifikazionstabelle im vorgeschriebenen

Dienstwege bis jum 15. Janner 1864 anher zu leiten.

Auf bisponible, die formelle Eignung besitzende, der gandes= sprache in Wort und Schrift machtige Beamte wird vorzugeweise Rudficht genommen werben.

Auch werden die einlaufenden Rompetenzgesuche auch bei Be= jegungen der weiteren mittlerweile etwa vorfommenden Erledigungen von Begirksvorsteberestellen berücksichtigt werden.

Bon der f. f. Landes = Rommiffion für Perfonal=Ungelegenheiten ber gemischten Begirksamter.

Krakau, am 23. Dezember 1863.

To bill t.

Mro. 50854. Ben dem f. f. Lemberger Landes als Sandels Gerichte wird bem herrn Josef Witosławski mit biefem Ebifte betannt gemacht, daß wider denselben F. Perezep unterm 15. Juli 1863 Jahl 26998 ein Gesuch um Erlaffung ber Zahlungsauftage wegen ber Wechselsumme von 900 ft. oft. W. überreicht habe.

Da der Wohnort bes herrn Josef Witosławski unbefannt ift, wird demselben ber herr Landes = Advokat Dr. Kratter mit Gubstitutrung bes herrn Landes-Abvokaten Dr. Gnoinski auf bessen Gefahr und Roften gum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Bom t. f. Landes- ale Santelegerichte.

Lemberg, am 10. Dezember 1863.

Obwieszczenie. Nr. 8091. C. k. sad obwodowy Samborski wiadomo czyni. że na prośbę kasy oszczędności wiedeńskiej poprzednio już w trzecim terminie rozpisana, a na zadanie tej samej kasy zasystowana przymusowa sprsedaż teraz do Zofii Mezer należących dóbr Zbora w obwodzie Stryjskim połozonych, na zaspokojenie przeciw Jakóbowi Józefowi dw. im. Lewakowskiemu i Józefie Nowosielskiej na mocy wyroku c. k. sądu krajowego wiedeńskiego z dnia 21. września 1852 do l. 30564 w kwocie 6000 złr. m. k. wywalczonej, a teraz

w kwocie 5800 złr. m. k. resztującej nalezytości z p.-n. obecniw jednym tylko terminie, to jest: na d.26. lutego 1864 o godz. 10cj z rana w tutejszym sądzie przedsięwzięta będzie, w którym to terminie wspomniouc dobra bez kapitału indemnizacyjnego także po-nizej szacunkowej sumy 28887 złr. 40 kr. w m. k. najwięcej ofi:rującemu sprzedane będą.

Warunki licytacyi, tudzież akt ocenienia dóbr Zbora wraz z inwentarzem ekonomicznym i wyciąg tabularny mogą w registraturze tego c. k. sadu obwodowego, a przed licytacyą u komisyi

licytującej być przejrzane i w odpisie podjęte.

O tem zawiadamia się: 1) Dyrekcyę kasy oszczędności wiedeńskiej, 2) Jakóba Józefa dw. im. Lewakowskiego, przez kuratora adw. Wołosiańskiego, 3) Józefe Nowosielską przez kuratora adw. Gregorowicza, 4) Ludwika Nowosielskiego, 5) Zofię Mezer, 6) Karolinę z Nowosielskich hr. Niewo, 7) Oziasza Leib Horowitza, 8) Franciszkę Augustini, 9) Maurycego Wierzbickiego. 10) Abrahama Gastfreunda, 11) c. k. prokuratoryc skarbowa, 12) z miejsca pobytu niewiadomych wierzycieli hypotecznych Apolonia br. Bees, Antoniego Szafrańskiego, Abrahama Oransza, Felicyc z Nowosielskich Skulimowska i Konstancye Nowosielska, tudzież wszystkich wierzycieli, którzyby po dniu wydania extraktu tabularnego, to jest po 20. września 1860 do tabuli weszli, nakoniec wszystkich interesowanych, którymby rozpisanie licytacyi z jakiegokolwiek bądź powodu przed terminem doręczone być nie mogło, i przez kuratora adwokata Pawlińskiego. Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 25. listopada 1863. Ronfurs.

Mro. 2365 - B. A. C. Bur Besehung ber beim f. f. Begirte-amte in Ulanow Rzeszower Kreises, eventuell bei einem anbern f. f. Bezirksamte mit bem Jahresgehalte von 1030 fl. oft. 2B. in Erledigung gekommenen prov. Bezirkevorsteherestelle.

Bewerber haben ihre gehörig instruirten Gesuche im vorgeschric-benen Dienstwege binnen 10 Tagen, von der britten Einschaltung dies fes Konkurfes in bas Umteblatt angefangen, geredinet, ju überreichen.

Muf bisponible, die formelle Eignung befigenbe, ber Landee= sprache in Wort und Schrift mächtige Beamte wird besondere Rudficht genommen werben.

Bon ber f. f. Landes-Kommission für Personal-Angelegenbeiten der gemischten Begirkeamter.

Krakau, am 29. Dezember 1863.

Nro. 74. In Folge Erlaßes bes hoben t. t. Finang Ministeriums rom 28. Dezember 1863 3. 60336 und im Nachhange zu ber hierortigen Kundmachung vom 26. v. M. 3. 39888 werden, in Abnicht auf die Bemeffung und Ginhebung ber Erwerb= und Gintommen= steuer für die vierzehnmonatliche Finang = Periode vom 1. November 1863 bis 31. Dezember 1864 folgende Anordnungen zur allgemeinen

Kenntniß gebracht:

1. Die Bekenntniffe und Anzeigen jum Behufe ber Bemeffung der Einkommensteuer für die gedachte vierzehnmonatliche Periode find in der bisherigen Form und auch inhaltlich so auszufertigen, als wenn sie nach ber Vorschrift vom 11ten Janner 1850 für bas zwölfmonatliche Berwaltungejahr vom 1. Rovember 1863 bis Ende Oftober 1864 zu verfaffen maren.

2. Den Bekenniniffen bes Einfommens ber 1. Rlaffe, jowie des nicht in siehenden Bezugen bestehenden Einkommens ber II. Klasse haben die Erträgnisse und Ausgaben der Jahre 1861, 1862 und 1863 dur Ermittlung bes reinen Durchidnitteertragniffes jum Grunde gu

3. Die Anordnungen der §5. 21 und 22 des Allerhöchsten Patentes vom 29. Ottober 1849 finden auf die von fiehenden Begugen ter II. Rlaffe für die vierzehnmonatliche Periode, welche vom 1. November 1863 beginnt und am 31. Dezember 1864 endet, fälligen Betrage Unwendung.

4. Die Binfen und Renten ber III. Rlaffe, welche ber Ginbetennung von Seite ber Bezugsberechtigten unterliegen, find nach bem Stande bee Bermogene und Ginfommeng vom 31. Oftober 1863 ein-

aubekennen.

5. Die Bekenntniffe bes Einkommens überhaupt und die Angeis gen über die ftehenden Bezüge find bis 31. Janner 1864 zu überreichen.

6. Die mittelft Bahlungsauftrage befannt zu machende Ginfom= mensteuer kommt in zwei Abtheilungen besondere zu berechnen und ab-

gesondert vorzuschreiben, nämlich :

a) für die 12 Monate vom 1. November 1863 bis 31. Oftober 1864 -- wie bieber - vom einjährigen Ginfommen, und rud: nichtlich ter Befenntniffe bee vorstehenden Absages 2, vom Durch= schnitteerträgnisse, nach bem in ben §§. 19 und 20 bes bernfenen Allerhöchsten Patentes fostgeseten Magitabe, bann

b) für bie 2 Monate Movember und Dezember 1864, wenn nicht ber im nachstebenden Absabe 7 vorausgesebene Fall eintritt, mit bem fechsten Theile ber eben bestimmten awolfmonatlichen Ge-

bühr (a).

7. In dem Falle, wo bie einkommensteuerpflichtige Unternehmung jugleich ber Erwerbstener unterliegt, ift jur Regelung bes Borganges bei ber Bemeffung und Vorschreibung ber Erwerbsteuer und ber Ginkommensteuer ber 1. Rlaffe für bie 2 Monate November und

Dezember 1864 Folgendes zu beachten:

Nach ben besthenden gesetlichen Bestimmungen ift die Erwerbs fteuer in die in der erften Klasse bemeffene Einkommensteuer, welche nie mit einem mindern Betrage zu bemeffen ift, als fich an ber Erwerbsteuer mit Zuschlag eines Drittels berselben ergibt, einzurechnen und die Einkommensteuer nur mit demjenigen Betrage, um ben fie bober ift, ale bieber vorgeschriebene Erwerbsteuer abgesondert vorzuschreiben und einzuheben. Infoferne bie Ginkommensteuer nach bem Bermaltunges, Die Erwerhsteuer aber gesehlich nach bem Connenjahre bemessen und vorgeschrieben wird, folgt daraue, bas in die für bas Sahr bis Ende Oftober bemeffene Ginkommenftener ichon bie gangjahrige, bie Ende Dezember vorgeschriebene Erwerbsteuer eingerechnet, bas heißt: jum Bortheile bes Steuerpflichtigen als Abzugspost behandelt, erscheint. Bei Bemeffung ber Ginkommensteuer fur die in die vierzehnmonatliche Finanzperiode 1863/64 fallenden zwei legten Monate November und Dezember 1864, infofern pe jugleich mit ber Erwerbsteuer jusammentrifft, fann baber bie lettere, ba fie wie ermahnt, ichon vollständig bei ber fur die fruheren Monate bemeffenen Gintommenfteuer ju Guten gerechnet murbe, nicht nochmale eine Abzugepost bilben, sondern es muß folgerichtig für bieje zwei Monate der sechete Theil der vollen einjährigen Ginkommenfteuer, b. i. der vorgeschriebenen Ginkommensteuer mit Sinzurechnung der Erwerb= steuer, in Borfdreibung gebracht merben.

Sebenfalle findet unter ben borausgesetten Berbaltniffen eine besondere Erwerbsteuer-Borschreibung für die Monate November und

Dezember 1864 nicht ftatt.

8) Die auf bie ersten zwolf Monate fallende Steuerschuldig= feit ift in ben bieberigen Gingablungsterminen, bagegen bie Steuerichuldigkeit für die Monate November und Dezember 1864 am 15. Dezember 1864, jedesmal sammt den entfallenden gesetzlichen Bufchla: gen zu entrichten.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 2. Jänner 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 74. W skutek rozporządzenia wysokiego c. k. ministerstwa finansów z dnia 28. grudnia 1863 do 1. 60336 i w dodatka do tutejszego obwieszczenia z dnia 26. z. m. do 1. 39888 ogłasza sie do wiadomości publicznej następujące rozporządzenia dotyczące wymiaru i pohoru podatku zarobkowego i dochodowego na czternastomicsieczny okres finansowy od dnia 1. listopada 1863 do 31. grudnia 1864 roku:

1) Fasye i doniesienia dotyczące wymiaru podatku dochodowego za wyżwymieniony okres czternastomiesieczny mają być sporzadzone w tej samej jak dotad formie i treści, tak jak gdyby były sporządzone według przepisu z dnia 11. stycznia 1850 na okres dwunastomiesięczny roku administracyjnego od dnia 1. listopada 1863

do końca pażdziernika 1864.

2) Fasye dochodu I. Llasy, tudzież dochodu z niestałych przychodów II. klasy, mają być sporządzone na podstawie dochodów i wydatków z lat 1861, 1862 i 1863 dla wymierzenia czystego przecietnego dochodu.

- 3) Rozporządzenia 💸 21 i 22 najwyzszego patentu z dnia 29. października 1849 maja być zastosowane do przypadających kwot od stałych dochodów II. klasy za okres ezternastomicsieczny. zaczynający się od dnia 1. listopada 1863, a kończacy d. 31. grudaia 1864.
- 4) Odsetki i renty III. które podlegaja fasyi pobierajacych takowe, mają być fasionowane według stanu majątku i dochodu na dniu 31. paźdiernika 1863.
- 5) Fasye dochodów w ogóle i donicsienia dotyczące stalych pensyi mają być podane do dnia 31. stycznia 1864.
- 6) Podatek dochodowy który ma być ogloszony rozkazami płatniczemi, należy w dwóch oddziałach osobno wyrachować i osobno rozpisać, mianowicie:
  - a) Za 12 miesięcy od 1. listopada 1863 do dnia 31. października 1864 jak dotad, od dochodu jednorocznego, a co do fasyi odnoszących się do ustępu powyższego pod 2 od dochodu przeciętnego, według skali ustanowionej §§. 19. i 20. wyżspomnionego najwyższego patentu.

b) Za 2 miesiące listopad i grudzień 1864. jezeli nie zachodzi, wypadek przewidziany ustępem 7. szóstą część wyznaczonej

calorocznej należytości (a).

7) W razie gdy przedsiębiorstwo podpadające podatkowi dochodowemu, podpada także podatkowi zarobkowemu, należy przy wymiarze i rozpisaniu podatku zarobkowego i dochodowego klasy I. za dwa miesące listopad i grudzień 1864 zachować co następuje:

Wedle istuicjących prawnych przepisów ma być podatek zarobkowy wliczonym do podatku dochodowego I, klasy, który nie może nigdy być niżej wymierzony, jak sie okazuje podatek zarobkowy z dodatkiem jednej trzeciej części tegoż, i należy podatek dochodowy rozpisać i pobierać tylko w tej ilości, o która wyższy jest od rozpisanego dotychczas podatku zarobkowego. Ponieważ podatek dochodowy wymierza się i rożpisuje według roku administracyjnego, a podatek zarobkowy według roku słonecznego, wynika ztad, że w wymierzonym już na rok cały po koniec pażdziernika podatku dochodowym, wliczony być ma całoroczny po koniec grudnia rozpisany podatek zarobkowy, t. j. ma być uważany na korzyść podatkującego do odciągnienia. Przy wymiarze podatku dochodowego za przypadające w okres czternasto-miesieczny finanen dwa ostatnie micsiace listopad i grudzień 1864, o ile razem się łączy z podatkiem zarobkowym, gdy jak wyżej powie-dziano, tenże już całkowicie wliczony został w podatku dochodowym wymierzonym za micsięce poprzedzające, nie może być powtórnie odciągany, lecz należy słusznie, aby za te dwa miesiące rozpisać szósta część calego jednorocznego podatku. t. j. podatku dochodowego z doliczeniem podatku zarobkowego.

Na wszelki wypadek nie może być w wyż przewidzianych okolicznościach podatek zarobkowy za miesiące listopad i grudzień

1864 nanowo vozpisany.

8) Przypadająca na pierwsze dwanaście miesięcy należytość podatkowa ma być uiszczana w dotychczasowych terminach zapłaty, należytość zaś za miesiące listopad i grudzień 1864 ma być zapłacona na dniu 15. grudnia 1864 r., a to każdym razem wraz z przypadającemi prawnemi dodatkami.

Z c. k. krajowej dyrekcyi finansów.

Lwów, dnia 2. stycznia 1864.

(29) **Obwieszczenie.** (2)

Nr. 11115. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do
publicznej wiadomości, że adw. dr. Reger z zastępstwem adw. dr. Frenkla za kuratora dla Frydryka Józefa Moszyńskiego z życia i miejsca pobytu niewiadomego, jakotez w razie śmierci onego, dla spadkobierców tegoż z zycia i nazwiska nieznanych z powodu pozwu Antoniego Lisowieckiego przeciw tymże o extabulacye ewikcyi za sprzedane dobra Turzyckie zapisanej ze stanu biernego dobr Morochow wniesionego, postanowił, i oraz termin do ustnej rozprawy

w tej sprawie uchwałą z dnia dzisiejszego do l. 11115 na dzień

26. stycznia 1864 wyznaczył.

Wzywa się przeto pozwanych, aby w wyznaczonym terminie albo osobiście staneli, albo też swe wywody prawne kuratorowi na ich koszta i odpowiedzielność postanowionemu udzielili, lub też innego zastępce sobie obrali, i sądowi oznuajmili, inaczej bowiem sprawa z kuratorem ustanowionym, wedle przepisów procedury gal. przeprowadzoną będzie, a pozwani skutki z ich opieszałości wyniknąć mogące sami sobie przypisać muszą.

Przemyśl, dnia 16, grudnia 1863.

(35)Obwieszczenie.

Nr. 10337. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że w celu ściągnienia sumy 700 złr. m. k. czyli 7350 zł. w. a. z odsetkami po 5% od dnia 24. marca 1860 zaległemi p. Samuel Schönblum jako prawonabywcy p. Anieli Hütt-lowej z ugody sądowej pod dniem 29. stycznia 1861 liczba 873 od małżonków p. p. Jana i Aloizyi Urbańskich niepodzielnie się nalezacej, tudzież postępowania przymusowego, poprzednio wilości 5 zł. w. a. i 7 zł. 97 c. w. a., teraz zaś w ilości 25 zł. 35 c. w. a. przyznanych dozwala się przymusowa publiczna sprzedaż sumy 48000 złr. m. k. na dobrach Duńkowice w obwodzie Przemyskim położonych, dom. 420, str. 338. l. 109, cięż, na rzecz solidarnej dłużniczki Aloizyi Urbańskiej zabezpieczonej, pod następującemi warunkami:

1) Sprzedaż ta odbędzie się w tutejszym sądzie w dwóch terminach, to jest dnia 23. stycznia 1864 i dnia 29. lutego 1864

każdego razu o godzinie 10ej rano.

2) Za cene wywołania ustanawia się nominalna wartość tej wierzytelności w sumie 48000 złr. m. k. czyli 50400 zł. w. a. i wierzytelność ta w tych dwóch terminach nizej tej wartości nominalnej sprzedaną nie będzie.

3) Kazdy chęć kupienia mający obowiązany jest kwotę 5040

zł. w. a. jako wadyum gotówka lub obligacyami publicznemi do rak komisyi licytacyjnej złożyć. 4) Extrakt tabularny i bliższe warunki licytacyjne w regi-

straturze tutejszego sadu odpisać, a o stanie dłużnym tej sumy także

w tabuli krajowej przekonać sie można.

O tej licytacyi tak obydwie strony, jak i wszyscy intabulo-wani wierzycieli i to ci, których miejsce pobytu wiadome jest, do rak wiasnych, zaś wierzycieli z miejsca pobytu niewiadomi, równie jak i ci, którzyby dopiero po 20. października 1863 ze swemi wierzytelnościami do tabuli weszli, lub którymby niuiejsza uchwała z jakiego badź powodu przed terminem licytacyi lub wcale doreczona nie była, przez ustanowionego kuratora dr. Zezulki z zastępstwem dr. Waygarta i przez edykta zawiadamiają się.

Przemyśl, dnia 2. grudnia 1863.

Mro. 6937 - B. Bom f. f. galizischen Landes = Militargerichte wird mittelft gegenwartigen Ebiftes befannt gemacht, baß ber f. f. Armee - Rittmeifter Wenzel Mitter v. Tehorznicki als Berichmender erklart, über ihn die Kuratel verhängt, und zu seinem Kurator der Herr Konstantin Ritter v. Tehorznicki, Direktor der galizischen Kresditsanstalt, in Lemberg wohnhast, zum Kurator bestellt wurde.
Lemberg, am 30. Dezember 1863.

Anzeige - Blatt.

Honiesienia prywatne.

# Schon

erfolgt in Wien die Biehung

# der achten Staats-Lotterie

für gemeinnützige und Wohlthätigkeits-Zwecke, in welcher

Treffer 4118 zusammen

Guiden 300.000

in öft. Währ.

gewinnen.

Ein Los kostet 3 A. österr. Währ.

(2299 - 19 - 1)

(24)

# Ankündigung.

Nachdem mit heutigem Tage ber von den Statuten bes am 1. Janner 1851 begonnenen, 12 Jahre bauernben Tontinen-Bereins zur Revision der Bertheilung des von demselben angesammelten Bermogens bestimmte Termin abläuft, fo beeilt fich bie Unterfertigte den bezüglichen Theilnehmern hiermit kund zu geben, bag nach Abschlag ber Ginlagen jener Betheiligten, welche bie Ginzahlung ber Affoziazione - Pramien nicht fortfegen, jedoch noch am Leben find, und ihnen baber jene Ginlagen guruderftattet werben muffen, auf jebe Afzie ber übrigen noch lebenden Theilnehmer ber Betrag von 187 fl. 37%, fr. oft. 28. entfallt.

Die herren Theilnehmer konnen biefe Dividende nach ihrem Belieben entweder bei ber Unterfertigten, ober ihren Bertretungen gegen Buruderstattung ber von ihr erlaffenen Dokumente, bie orbnungemäßig abzuquittiren find, in Gemäßheit ber vorherge-

henden vom 14. d. Mts. beheben.

Triest, am 31. Dezember 1863.

Die Zentral-Direktion der k. k. priv. "Assicurazioni Generali" S. della Vida. G. Morpurgo. Ambr. di Stef. Ralli.

Der General = Gefretar: M. Levi.